# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

# W Krakowie dnia 26 Lutego 1845 r.

Nro 795 D. G. S.

SENAT RZADZĄCY.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż na drodze przepisami wskazanéj zamianował na dniu dzisiejszym P. Izydora Dymidowicza Sędzią Sądu Wyższego z pozostawieniem Go przy powierzoném Mu poprzednio Zastępstwie pierwszego Sędziego tegoż Sądu, P. Józefa Pareńskiego pierwszym Sędzią dożywotnim Trybunału; jak niemniej powołał jednocześnie PP. Jakóba Miętuszewskiego i Leona Korytowskiego na Zastępców Sędziów Sądu Wyższego, P. Ignacego Kopycińskiego na Zastępcę Sędziego dożywotniego Trybunału, a P. Tomasza Czech na Zastępcę Sędziego czasowego przy tymże Sądzie.

Kraków dnia 17 Lutego 1845 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Z. Sekretarza Glnego Senatu J. Słoniński.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 1497.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy ogłoszona w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 17 Stycznia r. b. Nro 291 na dzień 18 b. m. i r. licytacya na dostawę kamienia do cegielni Rządowej do wypalania na wapno w ciągu r. b. potrzebnego, dla braku pretendentów do skutku nie doszła: przeto Wydział ogłasza niniejszym licytacyą tę powtórnie przez sekretne deklaracye na ręce Senatora w Wydziale Prezydującego do dn. 4 Marca r. b. do godziny drugiej z południa składać się mające. Warunki przez Senat Rządzący w dniu 7 Września 1843 r. Nro 4699 zatwierdzone, pod któremi dostawa wyż rzeczona w entrepryzę wypuszczoną będzie, w Biórach Wydziału przejrzane być mogą. Cena do licytacyi uie oznacza się, lecz każdy z pretendentów w deklaracyi winien zamieścić, za jaką cenę dostawy jednego sążnia kamienia z odwozem i ustawieniem podejmuje się. Vadium w kwocie Złp. 200 w Kassie Głównej każdy z pretendentów złoży, która na wierzchu deklaracyi złożenie to poświadczy.

Wzór do Deklaracyi.

Na skutek Obwieszczenia Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 19 Lutego 1845 r. Nro 1497 względem odbywać się mającej licytacyi na destawę potrzebnej ilości w r. 1845, kamienia na wapno do cegielni Rządowej, składam niniejszą deklaracyą, iż przedsiębiorstwa tego podejmuję się za zapłatą za każdy siąg kamienia z

dostawą do cegielni i ustawieniem po Złp. (tu wyrazić cenę) i takowe wedle warunków licytacyi przezemnie przejrzanych i zrozumianych w zupełności i jak najdokładniej uskutecznię. Zaświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone, (tu wyrazić datę, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania).

Ostrzega się, aby deklaracye pod ich nieważnością pisane były wyraźnie, bez przekreśleń lub zastrzeżeń, na wierzchu zaś napisanem być winno: "Deklaracya odnosząca się do licytacyi na dostawę kamienia do cegielni Rządowej," tudzież poświadczenie Kassy Głównej na złożone vadium.

Kraków dnia 19 Lutege 1845 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff.

Nro 1067.

#### OBWIESZCZENIE.

### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Zawiadamia tych wszystkich, których to interesować może, a mianowicie: Mydlarzy, Cukierników i Gospodarzy wiejskich, iż na skutek postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 7 Lutego r. b. Nro 639 D. G. S. w dniu 5 Marca r. b. odbywać się będzie w Biórach Wydziału licytacya, przez sekretne deklaracye, na sprzedaż 26 centnarów 87 funtów wagi berlińskiej zmiotków solnych, od ceny za każdy centnar namienionej wagi po Złp. 4 ustanowionej. Od kupna tych zmiotków wyłączeni są jedynie Szynkarze soli; każda inna osoba będąca w chęci nabycia takowych, winna w dniu wyżej oznaczonym, przed uderzeniem godziny drugiej z południa, złożyć na ręce Senatora Prezy-

dującego w Wydziałe Skarbowym zapieczętowaną deklaracyą obejmującą na wierzchu poświadczenie Kassy Głównej, iż tytułem rękojmi kwotę Złp. 40 w namienionej Kassie złożono, a po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu deklaracyi zapłacie w namienionej Kassie należytość wedle zaofiarowanej kwoty obrachowaną i następnie odebrac sobie zakupione na tej drodze zmiotki z Magazynu solnego.

Kraków dnia 17 Lutego 1845 roku.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Sekretarz Wydziału *F. Girtler*.

Nro 1119. OBWIESZCZENIE.
WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU
W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do powszechnéj wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 7 Lutego r. h. Nro 637 odbywać się będzie w domu Rządowym Nro 129 przy ulicy Kanonnej dnia 3 Marca r. h. o godzinie 10tej z rana licytacya publiczna *in plus* sprzedaży zboża osepowego pod kluczem Ekonomii miejskiej będącego, jako to:

- a) Zyta korcy 77 garncy 311 od ceny Zfp. 16 gr. 15,
- b) Jęczmienia korcy 3 garncy 16 od ceny Złp. 13 gr. 15 za korzec do pierwszego wywołania ustanowionej. Mający zatem chęć kupna rzeczonego zboża, opatrzeni w vadium Złp. 100, w miejscu i czasie powyżej oznaczonych znajdować się zechcą.

Kraków dnia 20 Lutego 1845 roku.

Senator Prezydający J. Księżarski. Sekretarz Wydziału *F. Girtler*. Nro 2912.

#### DYREKTOR POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż JW. Prezes Senatu Rządzącego zamianować raczył w dniu 14 Lutego r. b. P. Franciszka Kroebl dotychczasowego Kommissarza Cyrkułowego, Adjunktem Dyrektora Policyi; zaś w dniu 1 b. m. i r. PP. Józefa Nowak dotychczasowego Zastępce Kommissarza Policyi I rangi, Kommissarzem Policyi I rangi; Józefa Konopnickiego, Franciszka Borońskiego i Józefa Popieleckiego Zastępców Kommissarzy Policyi II rangi, Kommissarzami Policyi téjže rangi; Jana Wiśniewskiego Zastępce Konduktora Budownictwa przy Dyrekcyi Policyi, Konduktorem Budownictwa przy tejże władzy; Jana Zajączkowskiego i Tomasza Kozłowskiego Zastepców Kancellistów Policyjnych, Kancellistami; Karola Fiutowskiego Zastępcz Adjunkta dystryktowego, Adjunktem dystryktowym; Wojciecha Dobrzańskiego Zastępce Kommissarza Targowego, Kommissarzem Targowym; Rajmunda Pinkas i Antoniego Egly Zastępców Pod-Inspektorów Policyi, Pod-Inspektorami Policyi; nakoniec przy straży ogniowej Jana Nowowieckiego, Piotra Gałdzińskiego, Ludwika Zieleniewskiego, Marcina Pietrzyka i Tomasza Gąsiewicza Zastępców Sprycmajstrów, Spryemajstrami.

Kraków dnia 19 Lutego 1845 roku.

Sekretara Duerlininion

WOLFARTH.

Nro 2768.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W dniu 11 b. m. zaginał passport, przez Cesarko-Austryacki Rząd krajowy Galicyjski we Lwowie pod dniem 11 Grudnia r. z. co L. 8889 do Austryi, Węgier i Pruss na imię P. Jana Barona Konopki i służącego Wincentego Pryschnitz na rok jeden wydany. Gdyby przeto kto znalazł takowy, lub o znalezionym miał jaką wiadomość, zechce o tem zawiadomić Dyrekcyą Policyi.

Kraków dnia 16 Lutego 1845 roku.

with the world of the second of the second

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Ducillowicz.

Nro 1244.

RITHERING !

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się płachta konopna, w miesiącu Styczniu r. b. zagubiona, a od podejrzanej osoby odebrana: ktoby przeto mienił się być jej właścicielem, w ciągu miesięcy trzech po odbiór takowej zgłosić się zechce.

Kraków dnia 18 Lutego 1845 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz *Ducillowicz*, Nro 2593.

### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożona została pieczątka neusilberowa nowa z rączką jaspisową, w dniu 2 b. m. na Kazimierzu znaleziona: ktoby przeto takową zagubił, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 18 Lutego 1845 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducillowicz.

Nro 525. TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy Józef Sarnicki Opiekun małoletniego Jana Nowaka, wniósł w Imieniu tegoż małoletniego prośbę, o przepisanie na jego imie połowy domu pod L. 89 w Gm. VII. Kleparz stojącego, a z spadku po matce Barbarze Nowakowej pochodzącego; przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, na zasadzie Art. 12 nowej Ustawy hipotecznej, wzywa wszystkich prawo do powyższego spadku mieć mogących, aby w zakresie 3 miesięcy z stósownemi dewodami prawa ich wykazać zdolnemi do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie przepisanie na imie Jana Nowaka nastąpi.

Kraków dnia 8 Lutego 1845 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki. Nro 655. TRYBUNA L.

W porządku Artykułu 12 Ustawy Sejmowej z dnia 27 Czerwca 1844 r. wzywa mających prawo do spadku po Macieju i Eleonorze Majewskich małżonkach pozostałego, z różnych ruchomości, oraz realności pod L. 282 i 284 w gminie VIII miasta Krakowa położonej, składającego się, aby z prawami swemi w terminie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie zgłaszającym się sukcessorom Tomaszowi, Maciejowi, Michałowi, Józefowi, Mateuszowi i Wincentemu Majewskim synom spadek ten przyznanym zostanie.

Kraków dnia 8 Lutego 1845 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski.

Sekretarz Lasocki.

## Nro 7344. T R Y B U N A L.

Stosownie do art. 12 Ustawy o Zwierzchności hipotecznej wzywa mających prawo do spadku po Macieju i Tomaszu Schestauberach pozostałego, z ruchomości oraz z domu w Krakowie przy ulicy Szpitalnej pod L. 607 położonego składającego się: aby w terminie miesięcy trzech z dowodami do Trybunału zgłosili się: w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającym się Maciejowi i Franciszkowi Schestauberom oraz Klarze z Schestauberów Zajączkowskiej przyznanym będzie.

Kraków dnia 28 Grudnia 1844 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki. Nro 784.

#### TRYBUNA &.

Stosownie do Art. 12 Ust. hyp. z r. z. wzywa mających prawo do spadku po Adamie Załuszkowskim i Maryannie Załuszkowskiej córce pozostałego, z realności pod L. 263 w Gm. VIII. M. K. położonej składającego się, aby z prawami swemi do Trybunału w terminie miesięcy trzech zgłosili się, pod rygorem przyznania takowego zgłaszającej się Rózalii 10 Załuszkowskiej 20 voto Zaplatalskiej.

Kraków dnia 12 Lutego 1845 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący
J. Pareński.
Sekretarz Lasocki.

#### Nro 484. TRYBUNA I.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w depozycie kryminalnym znajduje się płaszcz sukienny przez sprawców kradzieży z Człowieka nieznajomego na plantacyach w miesiącu Grudniu z. r. spiącego zdjęty: ktoby przeto mienił się być jego właścicielem, zgłosić się winien w przeciągu trzech miesięcy z stosownem podaniem do Trybunału; po upływie bowiem tego terminu, płaszcz takowy będzie przez publiczną licytacyą sprzedanym, a pieniądze ztąd zebrane Skarbowi publicznemu na własność przyznane zostaną.

Kraków dnia 11 Lutego 1845 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący Mietuszewski. Sekretarz Lasocki. Nro 685. T R Y B U N A &.

Wzywa prawo mieć mogących do massy Maryanny Bonfante z summy Złp. 1,103 w gotowych pieniądzach, zaś w skryptach Złpol. 1700 składającej się, w depozycie Sądowym będącej, aby w terminie trzech miesięcy po odbiór takowej z dowodami prawa ich poprzeć zdolnemi do Trybunału zgłoli się; w razie bowiem przeciwnym massa wspomniona na rzecz Skarbu publicznego przyznaną zostanie.

Kraków dnia 14 Lutego 1845 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski, Sekretarz Lasocki.

Nro 756. T R Y B U N A L.

Stosownie do art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 wzywa mających prawo do spadku po Hindzie Rakowerowej pozostałego, z ruchomości oraz summ: 1mo Talarów 300 na domu pod L. 53 w Gm. XI w Kazimierzu Żydowskim, 2do Talarów 400 na domu Nro 88 lit. B. tamże w Gm. X, 3tio Złpol. 300 na domu Nro 25 lit. b. tamże w Gm. XI, 4to nakoniec Złpol. 600 na tymże samym domu, hipotecznie zabezpieczonych, aby w terminie miesięcy trzech z dowodami do Trybunału zgłosili się: w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającym się jej dzieciom to jest: Eidli Pesli Hochgelerterowej, Rosy Rabinowiczowej, Bajli Landauowej i Lajblowi Rakowerowi przyznanym zostanie.

Kraków dnia 15 Lutego 1845 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący J. Pareński. Sekretarz Lasocki.

### Nro 814. TRYBUNA &.

Z powodu wniesionej przez P. Filipa Krawczyńskiego pełnomocnika sukcessorów po ś. p. Stanisławie i Katarzynie z Zukowskich Kozłowskich małżonkach pozostałych prosby o przyznanie im spadku z domu pod L. 361 z placem i ogródkiem w mieście Chrzanowie będącego składającego się i przepisanie tytułu własności na rzecz tych że sukcessorów, mianowicie z spadku po Stanisławie Kozłowskim, na Franciszke z Kozłowskich Krawczyńską, Olimpią z Kozłowskich Reid, Helene i Walerego Kozłowskich po 1/4 części, zaś z spadku po Katarzynie z Zukowskich Kozłowskiej, na tychże samych sukcessorów prócz Walerego z drugiego związku pochodzącego syna po 1 części, po wysłuchaniu wniosku Prekuratora, w moc Art. 12 Ustawy hipotecznej wzywa wszystkich interessowanych prawo do spadku po wymienionych Kozłowskich małżonkach miec mogących, aby się w terminie 3 miesięcy o spadek z stósownemi dowodami do Trybunału zgłosili; gdyż w razie przeciwnym po upływie zakréślonego terminu, na rzecz zgłaszających się tytuł do wymienionej powyżej nieruchomości przepisanym zostanie.

Kraków dnia 17 Lutego 1845 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski.

Sekretarz Lasocki.

Nro 896. TRYBUNAE.

Gdy do spadku po ś. p. Janie i Maryannie z Dyktarskich Brocz-kowskich małżonkach pozostałego, do którego następujące należą nieruchomości, a mianowicie: 1 mo dom z szopą, ogródkiem i tamą rybacką

na Rybakach pod L. 250, 2do realność na Rybakach pod L. 249, 3tio kamienica na Kazimierzu pod L. 32, zgłosili się sukcessorowie tychże małżonków Broczkowskich jako to: Franciszka z Broczkowskich Wojciechowska Macieja Wojciechowskiego małżonka, Marcin Broczkowski, Teressa z Broczkowskich Janiczkowa Tomasza Janiczka małżonka i Błażej Broczkowski, z żądaniem przyznania im po i części rzeczonego spadku: przeto Trybunał postępując w myśl Art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844, wzywa wszystkich interesowanych prawo do tegoż spadku mieć mogących, aby w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego Obwieszczenia stosowne w tym względzie dowody Trybunałowi przedstawili; po upływie bowiem rzeczonego terminu, spadek w mowie będący na rzecz i imię zgłaszających się sukcessorów w częściach żądanych przyznanym i hipotecznie uregulowanym zostanie.

Kraków dnia 20 Lutego 1845 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący H. Komar. Sekretarz Lasocki.

Nro 755.

#### SEDZIA TRYBUNAŁU

Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu

Kommissarz upadłego handlu pod firmą Mendla Färber w Chrzanowie istniejącego.

Stosownie do artykułu 66 Kodeksu handlowego księgi III wzywa wszystkich wierzycieli tegoż handlu, ażeby się celem sprawdzenia obligów w przeciągu dni czterdziestu, bądź osobiście, bądź przez swoich pełnomocników przed Syndykami PP. Jgnacym Dorau Z. Notaryusza i Joelem Lewi kupcem z Chrzanowa stawili.

Kraków dnia 10 Lutego 1845 roku.

(2 r.)

BRZEZIŃSKI.

# DODATE

do Nru 32, 33 i 34

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNARU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okreau.

Podaje do wiadomości publicznej, iż na żądanie Szczepana Działo Obywatela M. Krakowa pod L. 106 na Piasku zamieszkałego, sprzedaną będzie w drodze przymuszonego wywłaszczenia realność pod II. 25 w Gm. VII. Piasek sytuowana dawniej Dawida Jałowieckiego, a teraz Antoniego Anthony Obywatela krajowego własna, z domu i gruntu składająca się, od zachodu z gruntem Turowicza, z południa z ogrodem Stanisława Boguńskiego, od północy z gruntem ornym do XX. Piaskowych należącym, zaś od wschodu z ulicą S. Piotra do Łobzowa prowadzącą granicząca, a to na satysfakcyą summ Złp. 1693 gr. 7 tudzież Złp. 1068 czyli łacznie Złp. 2761 gr. 7 wyrokami prawomocnemi Szczepanowi Działo od Dawida Jałowieckiego z procentem i kosztami zasądzonej, i hipotecznie zabezpieczonej.

Zajęcie powyższej realności uskutecznił Wojciech Skórczyński Komornik Sadowy w d. 24 i następnych dni Kwietnia 1844 r., które do akt hipotecz-

nych pod d. 7 Czerwca t. r. do Nr. 491 D. H. wniesione zostało.

Cena szacunkowa i warunki sprzedaży zajętej realności wyrokami Trybunalu z dnia 14 Czerwca 1844 r. zaocznie, z dnia 14 Września t. r. z eppozycyi, tudzież z d. 16 Stycznia 1845 r. ocznie zapadłemi ustanowione sa nastepujace:

1) Cena szacunkowa realności pod L. 25 na Piasku przy Krakowic w Gm. VII. stosownie do wyroku Trybunału z dnia 14 Czerwca 1844 r., ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie Złp. 6,600, która w braku licytantów na trzecim terminie licytacyi do g części to jest: do summy ZPp. 4,400 zniżona zostanie.

2) Chęć licytowania mający złoży na vadium 10 część summy szacun-kowej, to jest kwotę Złp. 660, od którego jedynie Szczepan Działo licytacyą color al of constant I wish wherean

popierający jest wolny.

- 3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rak i za kwitem Adwokata sprzedaż popierającego, a to po prawomocności wyroku też koszta zasądzającego.
- 4) Równie nabywca zapłacić będzie obowiązany podatki zaległe, jeżeliby się jakie okazały, stosownie do przepisów prawa, tudzież opłacać będzie procent  $\frac{1}{100}$  od widerkaufów przy realności pozostających się, nie czekając skutku klassyfikacyi.
- 5) Wypłaty warunkiem drugim, trzecim, czwartym, licytacyi wyrażone, nabywca potrąci sobie z ceny wylicytowanej, resztująca zaś cena szacunkowa pozostanie przy realności z obowiązkiem płacenia procentów po 150 aż do wypłaty takowej za assygnacyami sądowemi po prawomocności wyroku klassyfikacyjnego.
- 6) Niedopełniający któregokolwiek warunku nabywca utraci vadium na korzyść sprzedaż takowa popierającego, i prócz tego nowa licytacya na koszt i niebezpieczeństwo jego a nigdy na korzyść ogłoszoną będzie.
- 7) Gdyby kto w ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu o 4 część ceny wylicytowanej więcej zaofiarował, obowiązany jest złożyć takową w depozyt Sądowy i dopełnić formalności w tym względzie prawem przepisanych.
- 8) Po dopełnieniu warunków 2, 3 i 4 nabywca otrzyma dekret dziedzictwa i odtad wszelkie dochody z nabytej realności do niego należeć będą, z obowiązkiem jednak do utrzymania mieszkańców do kwartału.

Sprzedaż wspomniona odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału W. M. Krakowa w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 zwykle od godziny 10 rano posiedzenia swe odbywającego za popieraniem Adwokata Jana Kantego Kleszczyńskiego O. P. M. w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 230 mieszkającego.

Do której wyznaczają się trzy termina:

1 na dzień 11 Kwietnia

2 na dzień 9 Maja 3 1845 r.

3 na dzień 13 Czerwca

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, tudzież wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi pod prekluzyą zgłosili i prawa swe przy ustanowieniu Adwokata pod prekluzyą złożyli.

Zbiór objaśnień warunków i akta do realności tej odnoszące się w biórze

Pisarza złożone przejrzane być mogą.

Kraków dnia 1 Lutego 1845 roku.

Janicki.

#### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Nicpodleyłego i ściśle Ncutralnego Miasta Krakowa i Jego Okreyu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż na żądanie Ignacego Jakiewicza obywatela M. Krakowa przy ulicy Sławkowskiej pod L. 404 w Krakowie zamieszkałego stosownie do Art. 815 K. C. sprzedaną będzie przez licytacyą publiczną na drodze działu kamienica o jednem piętrze pod L. 404 w gminie IV. przy ulicy Sławkowskiej w Krakowie sytuowana, w jednej połowie do Ignacego Jakiewicza a w drugiej do sukcessorów Petronelli z Barankiewiczów Jakiewiczowej należąca, od północy i wschodu z realnością pod L. 405 Józefa Kremera, od zachodu z kamienicą pod L. 403 Pawła Borowicza, a od południa frontem z ulicą Sławkowską granicząca, a to z mocy wyroku Trybunału Wydziału I. M. Krakowa pod dniem 23 Stycznia b. r. zapadłego, którym działowi majątku i sprzedaży pomienionej zwyż realności miejsce dano pod następującemi warunkami.

1) Cena szacunkowa kamienicy pod L. 404 w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej położonej stosownie do kontraktu kupna tejże kamienicy z d. 25 Kwietnia 1822 r. ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie Złp. 10.200.

2) Chęć kupna mający złoży na vadium 10 część ceny szacunkowej to jest summę Złp. 1020, od którego składania wolnym jest Jakiewicz sprzedaż

popierający jako połowy tegoż domu właściciel.

3) Nabywca zapłaci koszta popierania sprzedaży na ręce i za kwitem Adwokata takową sprzedaż popierającego, a to na skutek wyroku też koszta zasądzającego.

4) Równie pabywca zapłaci zaległe do Skarbu Publicznego podatki i

ciężary gdyby się jakie okazały stosownie do przepisów prawa.

5) Widerkauffy i summy Instytutowe gdyby się jakie ekazały zostaną przy nieruchomości z obowiązkiem płacenia procentów 150 od daty nabycia bez względu na nieukończoną klassyfikacyą.

6) Resztujący szacunek nabywca wypłaci za assygnacyami na skutek wyroku klassyfikacyjnego i działu z procentem  $\frac{5}{100}$  od daty nabycia.

7) Scheda małoletniej Rozalii Jakiewiczowej pozostanie przy nieruchomości aż do pełnoletności tejże lub postanowienia Rady Familijnej równie z

procentem 150.

8) Gdyby kto w ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu o ł więcej nad wylicytowany szacunek zaofiarował, winien będzie takową złożyć w depozyt Sądowy i dopełnić przepisanych formalności.

9) Po dopełnieniu warunków licytacyi 2, 3 i 4 nabywca otrzyma dekret

dziedzictwa i odtąd wszelkie korzyści i ciężary do niego, należeć będą.

10) Nabywca obowiązany będzie dotrzymać mieszkańców do kwartału. Sprzedaż wspomniona odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału W. M. Krakowa, w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 zwykle od godziny 10 rano posiedzenia swe odbywającego, za popieraniem Adwokata Jana Kantego Kleszczyńskiego O. P. M. w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 230 mieszkającego.

Do której wyznaczają się trzy termina:

1 na dzień 24 Kwietnia 2 na dzień 23 Maja 3 na dzień 26 Czerwca

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, tudzież wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi pod prekluzyą zgłosili i prawa swe przy ustanowieniu Adwokata pod prekluzyą złożyli.

Kraków dnia 13 Lutego 1845 roku.

Janicki.